Nro: 35.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 16. Września 1820. Roku.

Nro 2282.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

W skutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 27. Lipca 1820. Nr. 2566. podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 22-W rześnia 1820. r. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw W. puszczenie przez publiczną Licytacyą Entrepryzy wyreperowania Kościoła w Wsi Morawicy tudzież wystawienia w Polu w teyże Wsi Cmentarza a to stosownie do Planu i Anszlagu przez Senat R. na tę Fabrykę w kwocie Złpol. 6978. gr. 15. zatwierdzonego do którey uskutecznienia dni ciągłych 751. a pieszych 2152. Dominia do Parafii Kościoła Morawickiego należące podług repartycyi przez Senat Rcy: zatwierdzoney dostarczą, każdy przeto maiący chęć wzięcia na siebie tey Entrepryzy w dniu oznaczonym o godzinie 10. ranney w Biórach Wydziału Spraw W. znaydować się zechce.— Gdzie o warunkach Licytacyi ogłoszoney bliższą będzie mógł powziąść wiadomość iako też w zatwiedzonym przez Senat Rcy: Planie i Anszlagu

szlagu rzeczoney Fabryki rozpatrzyć się który każdego czasu do przeyzrenia udzielonym zostanie.—

Kraków dnia 4. Wrzenia 1820.

Hoszowski.

Darowski S. W.

Nro 3200.

### Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność Okręgowa W. M. Krakowa, iż Apteka w Chrzanowie dotąd pod zamknięciem będąca otwartą została, do któréy potrzebuiący Lekarstw w każdem zdarzeniu z pewnoscią udawać się mogą.—

Kraków dnia 10. Września 1820

Bartsch.

Konwicki S. W.

Nro 3429.

#### Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Niejaki Woyciech Choynicki inaczey Sosnicki o kradzież obwiniony zbiegł w czasie transportu z Poremby do Krakowa w lesie Przegini Narodowey, zaleca przeto Wydział tak Policyi Poszredniey iako też Wóytom Gmin Mieyskich i Wieyskich aby rzeczonego Choynickiego podług załączonego opisu ściśle śledzili i wyśledzonego pod mocną strażą do Trybunału tuteyszego dostawić rozkazali.—

Kraków dnia 7. Września 1820. r.

Bartsch.

Konwicki S. W.

#### Rysopis.

Choynicki Woyciech rodem z Sobkowa w Królestwie Polskim lat maiący 23, w sobie krępy, niski, włosów ciemnych obdłużno zapuszczonych, oczów ciemnych, małoco zarasta, nosa dużego, twarzy ściągłey, zbiegł w ubiorze iako to: w koszuli i spodniach, tudzież Sukmanie z białego sukna z czerwonym kołnierzem i sznurkami, kaftanie granatowym czerwonem suknem podszytym z białemi guzikami, w pasie skorzanym z czterema sprzęczkami, miał przy sobie Faykę porcellanową z cybuchem półrogowym, Cyganek w drewno oprawny i Chustkę czerwoną w białe kropki tyftykową.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nr. 2413. D. G.S.

z W. S. W.

#### Senat Rządzący etc.

Zawiadomiony Rapportem Z. Wóyta Gminy Rybna z dnia 11. Lipca r. b. Nr. 403. iż P. Bielawski dotychczasowy Z. Wóyta w Wsi Czułówku Urząd swóy zrezygnował, na którego mieysce Z. Wóyta Gminy Rybna P. Waligórskiego Rapportem swym przedstawia, mianuie Senat w skutek powyższego przedstawienia P. Waligórskiego Zastępcą Wóyta Wsi Czułówka, tegóż do pełnienia Obowiązków Urzędu swego wzywa, i mianowanie ninieysze Dziennikiem Kządowym ogłasza.—

Kraków dnia 25. Lipca 1820. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

#### Senat Rządzący etc.

W skutek przesłanego sobie rapportem Woyta Gminy Pisary, z dnia 16. Lipca r. b. Nr. 319. przestawienia Uziedzica Wsi Więckowice Kanclerskie, którym w mieysce i Leona Bielawskiego dotychczasowego Z. Wóyta, P. W mceutego Niedzielskiego Senatowi podaie, przychyla się Senat do powyższego Przedstawienia, P. Niedzielskiego Zastępcą Wóyta Wsi Więckowic mianuie, Onego do pełnienia Odowiązków Urzędowania wzywa, i mianowanie powyższe Dziennikiem Rządowym ogłasza.—

Kraków dnia 25. Lipca 1820.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr: Jen. Senatu.

Nro 3169. i 3170. D. G.

#### OBWIESZCZENIE

Trybunał I. Justancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu.—Podaie do publiczney wiadomości, iż gdy rozpisana na dzień dzisieyszy powtórna Licytacya Doma przy Ulicy Szewskiey pod L: 326. do Agneszki Sadowskiey, tudzież iey Dzieci Wincentego Sadowskiego i Anny Lachowskiey; trzecia zaś Domu Nr. 335. przy Ulicy także Szewskiey do Jana Rychtera należącego, dla braku Licytantów do skutku nieprzyszła: przeto w myśl prawa Seymowego, na Zgromadzeniu Reprezentantów dnia 15. Grudnia 1818. r. względem spustoszałych Domow zapadłego, przy zmnieyszeniu szacunku do połowy, to iest: Złp: 8826. gr. 71 nowy termin; — Domu zaś Nr. 326. trzeci termin na dzień szósty Października r. b. do odbycia rzeczonych Licytacyi naznaczonym został, a to pod warunkami przy pierwszych terminach kilkokrotnie już ogłoszonemi.— Krakow dnia 30. Sierpnia 1820 —

Bernard Dwernicki. - Skarzyński Sekr. (m. p.)